# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 111. Dienstag, den 9. Mai 1848.

#### Angekommene Fremde vom 6. Mai.

Hr. Brennereiverwalter Rubale und Hr. Chirurgus Hennig aus Buk, I. in Mo. 79. St. Martin; Hr. Land- u. Stadtger.-Affessor v. Grabowski aus Schroda, I. im Hotel de Paris; die Hrn. Guteb. v. Turno sen. aus Obiezierze, v. Radonski aus Głębokie, v. Grave und Graf Dąbski aus Rolaczkowo, Frau Gutzb. v. Rabonska aus Minino, I. im Hotel de Bavière; pens. Major Hr. Grunwald aus Rurnik, I. in No. 9. Gartenstr.; Hr. Gutsadministr. v. Piolunowski aus Zullichau, I. in No. 12. und Hr. Guteb. v. Wilkonski aus Miastowice, in No. 1. Jesuitenstr.; Hr. Guteb. Schönberg u. Hr. Cand. theol. Hesse aus Lang-Goslin, I. im schwarzen Abler; Hr. Dr. med. Dembitz aus Xions, I. in den 3 Lilien; Hr. Lieut. im 6. Inf.=Regt. v. Thumen aus Obornik, Hr. Guteb. Busse aus Konino, Hr. Kaufm. Schlesinger aus Berlin, I. in Lauk's Hotel de Rome; Hr. Gutep, Krzeszewski aus Wittowo, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Holydandler Wesenberg aus Meustadt a. W., I. im Eichkranz; Hr. Guteb. v. Raczynski aus Chelmno, I. im Hôtel à la ville de Rome; Pr. Dekonom Borowski aus Lubas, I. in den 3 Sternen.

#### Dom 7. Mai.

Frau Guteb. v. Swigezycka aus Wirsebaum, I. in No. 55. Gerberstraße; Hr. Guteb. v. Zakrzeweki aus Gutowo, I. in No. 22. Breslauer Straße; Hr. Inspektor Hand aus Gutowo, Hr. Kreid-Translateur Rabok aus Krotoschin, die Brennereipachter Hrn. Gebr. Kernbach aus Lukowo, I. im weißen Abler; Hr. Des konom Maciejewski aus Groczyn, I. in den 3 Lilien; Hr. Major im 6. Inf.-Regt. Christoffel, Hr. Lieut. u. Adjut. v. Gerstein, Hr. Lieut. u. Rechnungsf. Lamprecht und die Hrn. Portepeefahne. v. Schweinichen und v. Rykowski aus Obornik, Hr. Guteb. Heickerobt

aus Zabitowo, I im fdmargen Abler; Sr. Stavenhagen, Dberft im großen Gen. Staabe aus Berlin, fr. Partifulier v. Gzeganiccfi aus Janfowice, I. in Laut's Hotel de Rome; Sr. Raufm. Bolff aus Schroba, Die Raufmannsfrauen Schiff und Buid aus Rurnif, I. in ben 3 Rronen; Sr. Guteb. Blodau und fr. Cand. philos. v. Stocfi aus Biergye, I. in Do. 4. Bilhelmeplat; fr. Guteb. v. Jaraczewefi aus Dielzyn, Frau Guteb. v. Ranfowefa aus Dfiet, I. im Hotel de Hambourg; fr. Burgermeifter Steinte aus Schoden, fr. Prebiger Thonert aus Schwerfeng, fr. Baufonduft. Gaul aus Mur. Godlin, I. im Hotel de Pologne; Sr. Partitulier Graf Rwilecti aus Dofen, I. in Do. 19. Bilbelmeftrage.

1) Edictal=Citation.

Alle biejenigen, welche aus bem Ra= lenderjahr 1847 an Die Raffen nachftes bender Truppentheile des 2. Urmee-Corps ale:

1) bes 1. Bataillone 14. Landwehr= Regimente gu Gnefen,

2) bes 2. Bataillone 14. gandwehrs Regimente ju Bromberg,

3) tes 3. Bataillone 14. Landwehr= Regimente ju Schneidemubl,

4) bes 14. Infanterie=Regimente und bes 1. Bataillons biefes Regiments in Brombera,

5) bes 21. Infanterie Regimente und bes 1. Bataillons Diefes Regiments au Bromberg,

6) des 2. Bataillone 21. Infanteries Regimente in Coneibemuhl,

7) bes Sufilier Bataillone 21. Jufan= terie=Regimente in Gnefen,

8) bes 3. Dragoner = Regiments gu Onefen,

gu haben glauben, werden bierdurch auf- go pretensye miec mniemaja, aby sie gefordert, fich mit diefen ihren Unfpruchen

Zapozew edyktalny.

Zapozywają się niniejszem wszyscy ci, którzy z roku kalendarzowego 1847. do kass pastepnie wymienionych oddziałów wojskowych korpusu drugiego, to jest:

1) batalionu 1. pułku 14. obrony krajowej w Gnieznie.

2) batalionu 2. pułku 14. obrony krajowej w Bydgoszczy,

3) batalionu 3. pułku 14. obrony krajowej w Pile,

4) batalionu I. pułku 14. piechoty i do tego pułku w Bydgoszczy,

- 5) pulku 21. piechoty i do 1. bata. lionu tego pułku w Bydgoszczy,
- 6) batalionu 2. pułku 21. piechoty w Pile.
- 7) hatalionu fizylierów pułku 21. piechoty w Gnieznie,
- 8) pułku 3. dragonów w Gnieznie,

and irgend einem Rechtegrunde Anfpruche zjakiegokolwiek fundamentu prawnez takowemi w przeciągu trzech miebinnen 3 Monaten, spåtestens ober in dem in unserm Instructionszimmer vor dem Deputirten herrn Ober-Landesge, richts. Rath Bötticher auf den 30. Mai d. J. Bormittags um 11 Uhr anberaumsten Termine zu melden, widrigenfalls sie ihrer etwanigen Ansprüche an die genannsten Kassen verlustig geben und mit densselben lediglich an die Person desjenigen, mit welchem sie contrahirt haben, verswiesen werden sollen.

Bromberg, ben 5. Februar 1848. Ronigl. Dber = Landes = Gericht II. Senat.

2) Bekanntmachung. In bem Supothekenbuche des im Inowraciamer Kreise belegenen adligen Gutes Chroftowo stehen:

Rubr. III. Mr. 3. aus ber Schuldurfunde des früheren Besitzes Franz v. Mniewsti vom 13. August 1804 und der Recognitions-Berhandlung von demselben Tage auf den Untrag desselben;

3000 Athlr. für feine minorenne Tochter Unna v. Mniewefa ex decreto vom 28. August 1804 mit dem Bemersten eingetragen, daß die Zinsen erst nach der Majoritat oder Berheirasthung der Tochter zahlbar sind.

Das barüber ausgefertigte aus der Drisginale Chuldurkunde bes 2c. v. Mniewski vom 13. August 1804., der Recognistions-Berhandlung des ehemaligen Cudspreußischen Domainen-Jufits. Umts Pods

sięcy, a najdaléj w terminie na dzień 30. Maja r b. zrana o godzinie i tej w izbie naszej instrukcyjnéj przed Wnym Boetticher, Radzcą Sądu Głównego zgłosili, gdyż w razie przeciwnym niestawający swoje mieć mogące pretensye do rzeczonych kassutraci, i z takowemi tylko do tej osoby, z którą kontrakt zawierał, odesłany będzie.

Bydgoszcz, dnia 5. Lutego 1848. Król, Główny Sąd Ziemiański. Senat. II.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej wsi szlacheckiej Chrostowo, położonej w powiecie Inowracławskim, zapisano na mocy rozrządzenia z dnia 28. Sierpnia r. 1804.

w rubryce III, pod liczbą 3. z obligacyi byłego dziedzica Franciszka Mniewskiego z dnia 13. Sierpnia r. 1804. i z czynności rekognicyjnej de eodem na wniosek tegoż

3000 Tal. dla maloletnéj córki jego Anny Mniewskiej, z tą wzmianką, że prowizye dopiero po dojściu pełnoletności lub zamężciu córki zostaną opłacalne.

Dokument hypoteczny wygotowany na to i składający się z obligacyi originalnej Mniewskiego z dnia 13. Sierpnia r. 1804., z czynności rekognicyjnej hyłego Sądu dóbr rządowych gorz von berfelben Lage und aus bem Hypotheten-Recognitione-Schein bes ehe= maligen Westvreußischen Hofgerichts zu Bromberg vom 28. August 1804 beste, bende Lypotheten=Document soll angeblich aber verloren gegangen fein.

Da ber jegige Befiger von Chrofiowo Die Lofdung Diefer Poft, beren erfolgte Berichtigung er burch legale Quittung nachgewiesen, beantragt hat, fo werben alle biejenigen, welche an bie gu lofchenbe Doft ber 3000 Rthlr. und bas baruber ausgestellte porftehend bezeichnete und bers loren gegangene Sppothefen , Inftrument als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefeinhaber, ober aus ir= gend einem andern Grunde, Unfpruche gu machen haben, hierdurch aufgefordert, folde in bem auf ben 31. Dai b. 3. Bormittage 11 Uhr vor bem Deputirten herrn Dber-Landesgerichte-Rath Botticher in unferm Inftructionszimmer anberaum= ten Termine angumelben, widrigenfalls biefelben mit ihren Unspruchen auf Die gedachte Doft und bas Sypothefen = 3n= ftrument werden pracludirt werben, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt und mit Umortifation bes Documents verfahren werben wirb.

Bromberg, ben 30. Januar 1848. Ronigl. Oberlandesgericht. II, Senat, Pruss południowych w Podgórzu z tego samego dnia i z wykazu hypotecznego byłego Sądu Nadwornego Pruss zachodnich w Bydgoszczy z dn. 28. Sierpnia 1804. podobno zaginął.

Dziedzie teraźniejszy wsi Chrostowa wniosł na wymazanie summy téj, a gdy zaspokojenie jéj udowodnił kwitem wiarogodnym, więc wzy. wają się wszyscy ci, którzy do wymazać się mającéj summy 3000 Tal. i do zagubionego z wyż opisanego i na nia wystawionego dokumentu hypotecznego, jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub jakowych pism, albo też z jakiegokolwiek innego fundamentu pretensye rościć chca, aby się z takowemi zgłosili w terminie na dzień 31. Majar, b. zrana o godzinie 11téj przed Wnym Boetticher, Radzca Sądu Głównego, w naszéj izbie instrukcyjnéj wyznaczonym, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że pretensyami swemi do rzeczonej summy i dokumentu hypotecznego wykluczeni zostana, im nakazaném bedzie wieczne milczenie i postąpionem zostanie z amortyzacyą dokumentu.

Bydgoszcz, dn. 30. Stycznia 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

### M 111. Dienftag, ben 9. Dai 1848.

3) Bekanntmachung. Der auf ben 15. Mai 1848 Bormittage 11 Uhr zum Berkauf des zur nothwendigen Subhas station gestellten Woyciech Pawlakschen Grundstüds Slopanowo Nro. 4. wird hiermit aufgehoben.

Camter, ben 22. Marg 1848.

Ronigl. Land, und Stadtgericht,

4) Loictal = Citation.

Am 20. Marz 1836. ift hiefelbst ber halbmeister Johann Rretzel verstorben. Bur Unmeldung aller derjenigen, welche ein Erbrecht an dem Nachlasse pratendizren, und zur Legitimation derselben, haben wir einen Termin auf den 5. Juli 1848. Vormittags 10 Uhr vor dem Desputirten herrn Land, und Stadtgerichtse Rath Alossowski in unserem Gerichtslokal anberaumt.

- a) Die Rofalie Lubowife Rrettel,
- b) David August Rregel,
- e) Jafeph August Rregel,
- d) Frang Rregel,
- e) Theresia Kretzel,
- f) Johann Michael Rregel,
- g) Anton Kretel,
- h) Carl Rregel und
- i) Unna Eleonora Rregel,

fo wie beren etwanige Rechtenachfolger

Obwieszczenie. Termin na dzień 15. Maja 1848. przed południem o 11téj godzinie do sprzedania nieruchomości Wojciecha Pawlaka w Słopanowie pod Nr. 4. położonej, w drodze koniecznej subhastacyi niniejszem znosi się.

Szamotuły, dnia 22. Marca 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny.

Dnia 20. Marca 1836, umarł tutaj Jan Kretzel oprawca. Do zameldowania wszystkich tych, którzy do pozostałości prawo sukcessyjne mieć mniemają, oraz do prowadzenia legitymacyi, wyznaczyliśmy termin na dzień 5. Lipca 1848. o godzinie 10. przed Deputowanym Ur. Kłossowskim, Sędzią Ziemsko miejskim w Sądzie tutejszym.

- a) Rozalią Ludowikę Kretzel,
- b) Dawida Augustyna Kretzel,
- c) Józefa Augustyna Kretzel,
- d) Franciszka Kretzel,
- e) Terese Kretzel,
- f) Jana Michala Kretzel,
- g) Antoniego Kretzel,
- i) Anne Eleonore Kreizel,

lub ich potomków prawnych i wszy.

und alle unbekannten Erben werden auf, gefordert, fpateftens bis zu jenem Termine bei Bermeidung der Praklufion fich zu melden und ihre Legitimation zu führen. Sollten fich keine Erben melden refp. les gitimiren, fo foll die Maffe als herrenlofes Gut dem Fiskus zugesprochen werden.

Wrefchen, ben 25. Juli 1847.

Ronigl. Cand= und Stadtgericht.

stkich nieznajomych sukcessorów wzywamy niniejszém, najpóźniej aż do terminu powyż oznaczonego z wnioskami swemi wystąpić i legitymacyą uskutecznić, gdy w przeciwnym razie prekludowanemi zostaną. W razie niezgłoszenia lub niewylegitymowania się sukcessorów, massa fiskusowi jako dobro niemające pana, przyznaną zostanie,

Września, dnia 25. Lipca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Bekanntmachung. Unsern Mitburgern judischer Religion habe ich die Freude hierdurch mitzutheilen, daß der Borstand der Koniglichen Luisenschule sich auf meinen Antrag bereit erflart hat, die disherige Beschränkung in Bezug auf die Zulassung ihrer Töchter zu der gedachten Anstalt aufzuheben, und ich die Genehmigung dieses Beschlusses von Seiten der vorgesetzten Behörden so bestimmt zu erswarten mich berechtigt fühle, daß ich bereit bin, sofortige Anmeldungen anzunehmen. Bei mehrseitigen amtlichen wie außeramtlichen Geschäften, die ich mich verpflichtet halte, in den nächsten Tagen nicht einzustellen, wurde es mir angenehm sein, wenn die Anmeldungen durch eine ganz kurze schriftliche Notiz geschähen.

Pofen, am 5. Mai 1848.

Dr. Barth.

6) Den Kaufmann Berekfchen Cheleuten aus But zur Beruhigung. Ihr & Jahr altes Tochterchen, welches mahrend Ihrer eiligen Flucht bei dem Ueberfall von But von feiner polnischen Umme verlaffen worden, ift durch die Frau des Glafer Marcus Remat gerettet und hierher gebracht, wo es bei der Ehefrau des hiefigen Burgers, Schneidermeisters Marcus Czanster, liebevelle Pflege gefunden hat. Die betums merten Eltern durfen demnach über das Schickfal ihres Kindes ohne Sorge sein.

Posen, den 6. Mai 1848. Deutsches Central-National-Comité.

- 7) Rofarden, die neueften und geschmadvollften fur herren und Damen bei Ludwig Johann Meyer, Reue Strafe No. 4.
- 8) Gin gang guter 4fitiger halbwagen auf Drudfebern fteht im Hotel de Saxe in Pofen zu verlaufen.